Ner 64 i 65.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 6 Czerwca 1846 r.

Ner 2981.

OBWIESZCZENIF.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Zawiadomia interessowaną publiczność, iż w magazynie rządowym nadwiślańskim znajdują się do sprzedania po cenach tarysta rządową oznaczonych materyały opałowe jakoto: węgle kamienne i drzewo gałązkowe. Ktokolwiek zatem ma chęć kupna jakiej ilości tych artykutów, zechce się zgłosić w godzinach Biórowych do Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu po stosowną na ten cel assygnacyą, którą natychmiast będzie miał udzieloną.

Kraków dnia 30 Maja 1846 roku.

Przewodniczacy w Wydziale Maiewski.

p. o. Sekretarza S. Popielecki.

Ner 8481.

#### OBWIESZCZENIE. DYREKCYA POLICYI.

Wzywa niewiadomego właściciela kapelusza kastorowego czarnego i laski kościaną gałkę mającej, przy osobie podejrzanej znalezionych, aby się zgłosił po odbiór takowych do Dyrekcyi Policyi w terminic dni czternastu z stosownemi dowodami prawa własności.

Kraków dnia 26 Maja 1846 roku.

(1 r.)

Za Dyrektora Policyi Nowak. Sekretarz Ducillowicz.

Ner 166. DYNEKCYA OGÓLNA SZPITALI w Wolnem Mieście Krakowie.

Podaje do wiadomości powszechnej, iż na dniu 12 Czerwca r. b. od godziny 11 do 1 z południa odbędzie się w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej licytacya przez deklaracye opieczętowane na dostawę pijawek do Szpitala starozakonnych przez lat trzy, poczynając od dnia 1 Lipca r. b. i cd ceny po gr. 13½ za każdą pijawką z ordynacyi Lekarza szpitalnego dostawioną ustanowionej. Licytanci tej dostawy składający deklaracye, zamieszczą w nich wyraźnie cenę za jaką miżej szacunku powyżej ustanowionego każdą pijawkę dostawie zobowiążą się i złożą vadium w kwocie Złp. 80, które jako kaucya na pewność tej dostawy w Kassie Głównej Szpitala starozakonnych pozostanie; inne zaś warunki tej licytacyi można odczytać każdego czasu w miejscu gdzie taż odbywać sie będzie. — Kraków dnia 19 Maja 1846 roku.

Prezydujący J. KSIĘŻARSKI. Sekretarz Tyralski. Ner 188. DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI.

Po urządzeniu wsiów Rączby i Jeziorzan Szpitala Śgo Łazarza Własnych na czynsze, w zamian za pańszczyznę dotąd przez nich odabiana, które wprost do Kassy Głównej tegoż zakładu opłacać będą, Pozostał się w wsi Raczna folwark do którego gruntów pod zabudowaniami gospodarskiemi, ogrodami, sadami, morgów 7 pretów 9, pól ornych morgów 110 prętów 203, łak morgów 15 prętów 219, stawów morgów 4 prętów 234, tudzicz pod zabudowaniami do propinacyi w wsi Jezierzanach sadem, ogrodem z łaka i góra do łamania kamienia na wapuo gruntu morgów 5 prętów 224 procz pastwisk w obu wsiach znajdujących się. Ten więc folwark z wymienionemi powyżej przynależy tościami, tudzież prawem użytkowania z propinowania w rzeczonych wsiach, Dyrekcya Ogólna od dnia 24 Czerwca r. b. w sześcioletnią dzierżawę wypuszcza od ceny Zdpol. 5,000 tytućem roeznego czyuszu ustanowionej; termin do odbycia l'cytacyi na tę dzierżawe dzień 12 Czerwca r. b. od godziny 11 do 1 z południa oznacza, w którym licytować chegcy, złożą w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnéj deklaracye opieczętowane obejmujące ilość czynszu, jaki z dzierżawy tej wyższy nad szacurek ustanowiony płacie rocznie obowięzują się i na tych ma być poświadczone przez Kassyera Kassy Głównej Szpitala S. Łazarza jako vadium Złp. 600 w depozycie tejże Kassy złożyli: o inaych zaś warunkach tej dzierżawy w miejscu i czasie do licytacyi oznaczonych, wiadomość powezmą.

Kraków dnia 19 Maja 1846 roku.

Prezvdujący J. KSIĘZARSKI Sekretarz Tyralski.

### Ner 181. DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Miescie Krakowie.

Z dniem ostatnim Lipca r. b. expiruje kontrakt o dostawe lekarstw dla Szpitala s. Lazarza potrzebnych, zawarty; z tego więc powodu odbędzie się w Sekretoryacie Dyrekcyi Ogólnej na dniu 12 Czerwco r. b. od godziny 11tėj do 1szėj z połudcia licytacya przez sekretne deklaracye na dostawę takowych w następnych trzech latach od epoki na początku wspomnionej poczynając, w których ma być wyraźnie oznaczony procent jaki licytnjący tę dostawę niżej ostatniej taxy Rządowéj od należytości za dostarczone lekarstwa przypadać mogącej odstapia. Deklaracye te poświadczone na wierzchu przez Kassyera Kassy Głównej Szpitala ś. Łazarza jako ubiegający się o tę dostawę vadium Złp. 1,000 na pewność detrzymania swych deklaracyj w tejże Kassie złożyli, mają być w miejscu i czasie powyżej wymienionych składane, przy czem domieszcza się ten warunek, iż utrzymujący się przy téj dostawie winien będzie przed zawarciem kontraktu złożyć kaucva w summie Z4p. 6,000 gotowizna, w listach zastawnych lub fidejussoryczną na Realgości w M. Krakowie lub Debrach w Okregu dostateczne bespieczeństwo hipoteczne mającą, a to na pewność przyjetych przez siebie zobowiązań i całość Inwentarza Apteki Szpitalnej, która mu oddaną zostanie; inne zaś warunki kazdego czasu w micjscu do licytacvi przeznaczonem odczytać można.

Kraków dnia 19 Maja 1846 roku.

Prezydujący J. KSIĘŻARSKI. Sekretarz *Tyratski*. Ner 182. DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI.

Zawiadamiając publiczność, iż na dniu 12 Czerwca r. b. od godziny 11 do 1 z południa odbędzie się w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogolnej licytacya przez deklaracye opieczętowane na pranie bielizny Szpitala Sgo Łazarza własnej przez lat trzy następne od dnia 1 Sierpnia r. b. poczynając od summy Złp. 3300 tytułem rocznego wynagrodzenia oznaczonej, wzywa chcących podjąć się tej entrepryzy, aby w miejscu i czasie powyżej wspomnionych deklaracye swoje obejmujące ilość wynagrodzenia rocznego za jakie niżej pretium ustanowionego prac bieliznę szpitalną obowięzują się, złożyli, i na tych ma być poświadczone przez Kassyera Kassy Głównej Szpitala S. Łazarza, że radium Złpol. 300 do depozytu tejże Kassy wnicsionem przez nich zostało, które tamże jako kaucya przez czas trwania tej entrepryzy pozostanie: inne zaś warucki są do przejrzenia każdego czasu w miejscu odbyć się mającej licytacyi.

Kraków dnia 19 Maja 1846 roku.

Prezydujacy
J. KSIEZA ISKI
Sekretarz Tyratski.

Ner 183. DYBEKCYA OGÓLNA SZPITALI.

Na dniu 12 Czerwca r. b. od godziry 1 Itéj do 1szej z pododnia odbędzie się w Sekretoryacie Dyrekcyi Ogólnéj licytacya przez deklaracye opieczętowane na dostawę płócien rożnego gatunku, drelichu, spluwaczek blaszanych, trzewików i skarpetek wednianych dla chorych w Szpitalu ś. Docha leczonych na r. b. potrzebnych w ilości wykazem Przy warunkach licytacy: dodączonym objętej, a na Zdp. 1012 gr. 8 oszacowanych. Życzący sobie podjąć się tej dostawy mają deklaracye

swoje w miejscu i czasie powyzej wymienionych złożyć i w tych wyraźnie zamieścić cenę za jak najniższą od szacunku ustanowionego effekta rzeczone dostarczyć obowięzują się; nadto złożą również w Kassie Głównej Szpitala ś. Ducha vadium w kwocie Złp. 100, które tamże aż do zupełnego ukończenia zalicytowanej dostawy pozostaniej o innych zaś warunkach tudzież ilości, jakości i gatunkach prób dostarczyć się mających effektów, każdego czasu w miejscu do licytacy przeznaczonem wiadomość powziąść mogą.

Kraków dnia 19 Maja 1846 roku.

Prezydejący J. KSIĘŻARSKI. Sekretarz Tyralski.

| Ner 694 D. K. T. TAXA                  |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ważniejszych Artykułów żywności na     | micsiae Czerwice 1846 r.  |
| Średnia cena foralijów targowych       | h z zeszfego miesiąca     |
| Pszenicy celnej kosztował korzec .     |                           |
| Zyta "                                 | Zip. 30 gr. 1.            |
|                                        | . Zfp. 210 gr. 16.        |
| Wół lzejszej wagi wypadł na            | . Záp. 130 gr. 5.         |
| Cielę w średniej cenie kosztowało      |                           |
| Wieprz tłusty                          | Z4p. 184 gr. —            |
| Wieprz chudy .                         | Złp. 69 gr. 9.            |
| Skop                                   |                           |
| Bułka lub rożek z pięknej mąki pszenne |                           |
| Bułka za dwa grosze                    |                           |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego        |                           |
| 0                                      | ma ważyć funt. — łut. 14  |
| 4.0                                    | ma ważyć funt. — łut. 29. |
| 7a gr. 12                              | funt. 1 Jut. 26.          |

TO W

| Chleba bochenek żytnego z czystéj |           |        |        |                 |         |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|---------|
| mąki za                           | gr. 3     | •      | · f    | int. — ło       | it.191. |
| Za                                | gr. 6     |        | · fe   | int. 1 40       | it. 7.  |
|                                   | gr. 12    |        | . fi   | int. 2 kg       | t. 14.  |
|                                   | gr. 24    | *      | . fu   | nt. 4 du        | t. 28.  |
| Chleba razowego bochenek za       | gr. 6     |        | • fu   | nt. <b>1</b> łu | ı. 10.  |
| Za                                | gr. 12    | •      | . fa   | nt. 2 łu        | t. 20.  |
| Placek solony za grosz jeden .    |           | 4      | •      | đu              | t. 81.  |
| Chloba pradnickiego z czystej mal | ci żytnej | bez d  | odania | jęczmienn       | ej bo-  |
| chenek za Zipol. 1 powinien       | ważyc     | funtów | 6 dut  | . 3, a za       | każdy   |
| funt chleba przeważający ma       |           |        |        |                 | -       |
| Maki pszennej przedniej miarka    |           |        |        |                 | r. 7.   |
| Mąki bułczanej                    |           |        |        |                 | r. 24.  |
| - srednicj "                      |           |        |        |                 | r. 9.   |
| pośledniej "                      |           |        |        |                 | r. 26.  |
| - żytnej w najlepszym gatun       |           |        |        | _               | r. 15.  |
| Mesa wołowego ze spaśnego byd     |           |        |        |                 | 40      |
| go w właściwym oddziale .         |           |        |        | 0               | r. 12.  |
| Pegoż z drobniejszego bydła .     |           |        |        | _               | r. 9.   |
| Poledwicy wołowej                 |           |        |        |                 | r. 14.  |
| Cielęciny pięknej                 |           |        | • I    |                 |         |
| Skopowiny pięknéj                 | •         |        | * II   | 0               | . 40    |
| Wieprzowiny z skórka i słonina.   | •         | •      | . fi   |                 | r. 12.  |
| Wieprzowiny bez skórki            | •         | -      | - 10   |                 | 10.     |
| Bielu                             | •         | •      | · III  | int gr          | . 18.   |
| Stoniny świeżej grubej            |           | •      | . 10   | int gr          | . 24.   |

| Słoniny wyprawnej suszonej lub wędzonej funt Złp. 1 gr.  Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.  Piwa marcowego trzymajacego gradusów 24 Magiera  Beczka 36 garncowa u piwewara |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.  Piwa marcowego trzymajacego gradusów 24 Magiera  Beczka 36 garncowa u piwowara                                                          |
| Piwa marcowego trzymajacego gradusów 24 Magiera  Beczka 36 garncowa u piwowara                                                                                                             |
| Beczka 36 garncowa u piwewara Zdp. 22 gr. 23.  Piwa takiegoż u szynkarza garniec                                                                                                           |
| Piwa takiegoż u szynkarza garaiec gr. 22.  — — — kwarta . gr. 5½  — — należycie wystałego butelka kwartowa dobrze zakorkowana i w piasku utrzymywana gr. 6½                                |
| — — kwarta . gr. 5† — — należycie wystałego butelka kwartowa dobrze zakorkowana i w piasku utrzymywana gr. 6‡                                                                              |
| — należycie wystałego butelka kwartowa dobrze zakorkowana i w piasku utrzymywana gr. 6)                                                                                                    |
| dobrze zakorkowana i w piasku utrzymywana gr. 61                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                            |
| Piwa dubeltowe to trzymającego 18 gradusów Magiera                                                                                                                                         |
| Titte date no no to the most of the second                                                                                                                                                 |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 18 gr. 17                                                                                                                                               |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 16                                                                                                                                                   |
| kwarta gr.                                                                                                                                                                                 |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                            |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 9 gr. 8                                                                                                                                                 |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 8                                                                                                                                                    |
| kwarta gr                                                                                                                                                                                  |
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21 gr                                                                                                                                                   |
| Soli funt wagi krajowej płaci się po . gr. 6                                                                                                                                               |
| Świec rurkowych z czystego łoja lejtrowanego funt gr. 29                                                                                                                                   |
| - ciągnionych z knotami bawełnianemi funt gr. 27                                                                                                                                           |
| Mydfa dobrego taflowego funt gr. 23                                                                                                                                                        |
| Każdy handlujący artykułami niniejszą taxa objętemi, powinien mice                                                                                                                         |
| szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Masta zaopatrzone; gdyz                                                                                                                      |
| przekraczający przeciw powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale                                                                                                                       |

nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie. Krakow dnia 2 Czerwca 1846 roku. Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.